## Nº 37.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 12. Februar 1830.

Angekommene Frembe vom 10. Februar 1830.

Hr. Ober = Grenz = Inspektor Maschwitz aus Strzalkowo, Hr. Erbherr Mielzynöki aus Chobinicy, Hr. Erbherr Niemojewski aus Sliwniki, I. in Nro. 243. Breslauerstraße; Hr. Erbherr Daleszynöki aus Pomarzany, I. in No. 187. Baseferstraße; Hr. Erbherr Brzezanski aus Golyn, I. in No. 175. Wasserstraße; Hr. Erbherr Sforaszewski aus Wysoka, Hr. Erbherr Moszzynöki aus Skorki, Frau Glebocka aus Gnesen, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Dobbelin aus Samter, I. in No. 136. Wilhelmsstraße; Hr. Causmann Witt aus Breslau, Hr. Forst-Randidat Fock aus Gumbinnen, I. in No. 1. St. Martin.

Befanntmachung.

Das unterzeichnete Königl. Land - Gericht bringt hiermit zur diffentlichen Kenntniß, daß der alttestamentarische hiesige
Kaufmann Jacob Abraham Raß und
bessen nunmehrige Ehefrau Emilie geborne Mayer Remak durch den vor Einschreitung der Ehe errichteten, am 10.
November c. recognoscirten Ehevertrag
d. d. Posen den 19. Februar 1829 die
Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes gesetzlich ausgeschlossen haben.

Pofen den 16. November 1829. Ronigt, Preuß. Landgericht.

## Obwieszczenie.

Sąd podpisany podaie ninieyszem do publicznéy wiadomości, że starozakonny tuteyszy kupiec Jakób Abraham Ratz i iego na teraz iuż małżowka Emilia z rodu Meyer Remak przez kontrakt przedślubny notaryatski w dniu 10. Listopada c. sądownie rekognoskowany i respective ogłoszony d. d. Poznań d. 19. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku prawnie wyłączyli.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es wird hierdurch jur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutöbefiger Carl Martin Ferdinand Luther aus Lopuchowo, Obornifer Kreises, mit seiner Chegattin Auguste Wilhelmine geborne Busmann, vor eingegangener Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes im gesetzlichen Wege ausgeschlossen hat.

Posen den 17. December 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß ber Professor bei dem hiesigen Gymnasio Maximilian Braun und die Wittwe Julianna von Pagowska, geborne von Drweska, durch den Chevertrag vom 19. b. M. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Pofen ben 23. December 1829. Koniglich Preuß. Land = Gericht.

Ediftal = Citation. Nachstehende Personen:

- 2) der Bürger Franz Kanarkiewicz aus Mogilno, welcher vor 20 Jahren seinen Aufenthalt heimlich verlassen hat,
- b) Joseph Penkert aus Gnefen, welcher im Jahre 1810 nach Rufland ausgewandert seyn foll,
- c) Jacob Muszynöfi, welcher por 30 Jahren aus Breslau, woselbst er

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż dziedzic Karól Marcin Ferdynand Luther z Łopuchowa Powiatu Obornickiego z swą małżonką Augustą Wilhelminą z Bussmanów przed wniyściem w małżenstwo, wspólność maiątku i dorobku w drodze prawa wyłączył.

Poznań d. 17. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Professor przy tuteyszym Gymnazyum Maxymilian Braun i wdowa Julianna Pągowska urodzona Drwęska układem przedślubnym z dnia 19. m. b. przed wniściem w mał żenstwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 23. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Wzywa się ninieyszym następuiące osoby, iako to:

- a) Franciszek Kanarkiewicz, obywatel z Mogilna, któren przed 20 laty swe mieszkanie potaiemnie opuścił,
- b) Józef Penkert z Gniezna, któren w roku 1810 do Rossyi z kraju wyszedł,
- c) Jakob Muszyński, któren przed

als preußischer Solbat in Garnison

d) bie Thecla Zakrocka aus Miescisko, welche sich vor 15 Jahren entfernt hat,

e) die Apolonia Szurzynska aus Wa= growiec, welche vor 18 Jahren ih= ren Wohnort verlassen hat,

fo wie die, von den Borgenannten etwa hinterlassenen Erben und Erbnehmer werzben hiermit aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalte unverzüglich und spätestens bis zu dem auf den 28. Ausgust 1830 vor dem Referendarius Herrn Strempel in unserm Gerichte Bormittags um 10 Uhr angesetzten Termine Nachricht zu geben und weißere Anweissung zu gewärtigen, widrigenfalls sie für todt erklärt, und ihr nachgelassenes Vermidgen ihren nächsten Verwandten oder dem Fiscus ausgeantwortet werden wird.

Guefen ben 27. September 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Nachdem über den Nachlaß des zu Belig verstorbenen Oberforstmeister Carl Gotthilf Mathias heute der erbschaftlische Liquidations = Prozeß erdsfnet worden ist, so werden alle unbekannte Nachlaß Släubiger hiermit vorgeladen, in dem auf den 12. Mai 1830 Morgens um 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes Gerichts-Referendarius v. Vaczko in unsferm Instructions = Zimmer anberaumten

30 lat z Wrocławia słąskiego, gdzie tenże iako Pruski żołnierz zbiegł,

d) Tekla Zakrocka z Mieściska, która się przed 15 lat z tamtąd oddaliła,

e) Apolonia Szurzyńska z Wągrowca, która przed 18 lat swoie mieszkanie opuściła,

tudzież sukcessorów i spadkobierców przez wyżéy rzeczonych pozostałych iżby o swoim życiu i zamieszkaniu niezwłocznie a naypóźniey w terminie na dzień 28. Sierpnia 1830 zrana o godzinie 10. w Sądzie naszym przed Ur. Strempel Referendaryuszem wyznaczonym dali wiadomość i dalszego rozrządzenia oczekiwali, gdyż w przeciwnym razie za zmarłych osądzonemi zostaną, a pozostały ich maiątek ich naybliższym krewnym lub Fiskusowi wydanym będzie.

Gniezno d. 27. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Nad pozostałością zmarlego Leśniczego Jeneralnego Karola Gothilfa Mathias aostał dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 12. Maia 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu głównego w naszéy izbie instrukcyi-

Termine entweber in Person ober burch gesetzlich zuläßige Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Schulk, Schopke und Brix in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und zu bescheinigen, widriz genfalls sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihz ren Forderungen nur an daszenige werz den verwiesen werden, was nach Bestiedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bteiben möchte.

Bromberg ben 28. December 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

néy wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na kiórych im tuteyszych Kommissaray Sprawiedliwości Szulca, Szepke i Brixa przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani, i z swoiemi pretensyami tylko do tey części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 28. Grudnia 1829.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Die feine Schafheerbe auf dem abelichen Gute Bangschin bei Danzig steht zum Berkauf; indem späterhin noch vor Johanni auch das gesammte lebende und todte Inventarinm verkauft werden wird. Sie besteht aus 3 Stück super Electa, 8 Stück Electa, 28 Stück 1ste Prima, 40 Stück 2te Prima, 48 Stück Secunda, 35 Stück Tertia, 31 Stück Quarta und 17 Stück Quinta, in Summa 210 Stück Mutterschafe, nebst den Lämmern, welche Mitte Februar erswartet werden. Ferner aus 23 Böcken, und zwar: 5 Stück Iste Prima, 6 Stück 2te Prima, 10 Stück Secunda und 2 Stück Tertia, wie auch aus 270 Stück von dieser Heerbe gefallenen Hammeln. Hierauf Restetirende können sich zu jeder Zeit von dem guten Zustande dieser Heerde zur Zucht überzeugen. Wegen ongeknüpster Unterhandlungen im Austande, Hinsichts des Verkaufs der Mutterschafe, kam jedoch ein etwaniger Handel wegen selbige vor Ende März nicht abzgeschlossen Werden. Die Hammel und Bocke — letztere auch einzeln — sind aber zu jeder Zeit zu verkausen.